## Soziale Zeitfragen.

räge zu den Rämpfen der Gegenwart.

Berausgegeben von

Adolf Damaschke.

Der Entwurf eines Reichsgesetzes

# Heimstättenrecht und Rriegerheimstätten

nebst Begründung.

Herausgegeben vom Hauptausschuß für Kriegerheimstätten.

Berlin 1918.

Verlag "Bodenreform" G. m. b. H. B. Berlin NW., Leffingstraße 11.

U. Damaschke:

#### Volkstümliche Redekunft

Jena, G. Fifcher. 96 Seiten

Breis Mk. 1,50.

Aus dem Inhalt:

1. Bon der Bedeutung der Redekunft. 2. Bon der Unwendg, der Redekunft. A. Fleiß und Begabung.

B. Der Stoff. C. Die Gliederung. D. Der Ausdruck.

E. Das Aneignen.

F. Der Bortrag. 3. Bon der Bollendung d. Redekunft.

Privatdozent Dr. Waldemar Zimmermann in der "Sozialen Bragis":

"Es ist Damaschke nicht genug zu danken, daß er uns auch einmal einen Blick in die Werkstatt seiner volkstümlichen Redekunft tun läßt. Es ift ein Benuf, das Büchlein zu lesen."

Legationsrat Dr. v. Schwerin in der "Deutschen

Zeitung":

"In glänzender, zum Teil humorvoller Weise wird hier alles das erzählt, was dem Redner gefährlich werden kann, mas alle Redner beachten muffen."

Reichstagsabgeordneter Dr. Potthoff in den "Volks-

wirtschaftlichen Blättern":

"Ein treffliches Büchlein, dem weite Berbreitung du munichen ift, sowohl des Inhalts, wie der Form wegen; benn es bietet das beste Beifriel für das, was es lehren will: den Willen zur Tat wecken."

Generalsekretar Tems in der "Bolksbildung":

"Das Büchlein enthält mehr, als sein Titel verspricht."

Dr. R. Schmidt in ben "Münchener Neuesten Nachrichten": "Wenn dieser gewandte und kenntnisreiche Redner Ratschläge über volkstümliche Redekunst erteilt, bedarf dieses Werk keines Wortes der Empfehlung".

Rommerzienrat Lang im "Würzburger Journal": "Allen, die den Beruf in fich fühlen und das Berz dazu haben, fich am öffentlichen Leben zu betätigen, gibt Damaschke die beste, denkbar praktischfte Unleitung dazu."

Soeben erschien die 7. Auflage (26. und 27. Taufend) der

## Aufgaben der Gemeindepolitik

Von U. Damaschke.

258 Seiten, Preis 3 Mark 60 Pfg.

Oberbürgermeister Adickes (auf dem Dresdener Städtetag): "Dies Buch ist Ihnen wohl allen bekannt!"

Nationalliberale Jugend: "Ein wahrhaft klaffisches Lehr- und Kandbuch."

Deutsche Tageszeitung: "Ueberaus empfehlenswert!"

Tägl. Rundichau: "Es spricht ein neuer, gewaltiger Beift aus ihm."

Köln. Volkszeitung: "Wir möchten seinen Ausführungen die weitgehendste Beachtung wünschen, wie es diese bisher gründlichfte Darftellung einer kommunalen Sozialpolitik verdient."

Der Beobachter (Stuttgart): "Eine geradezu einzigartige Schrift — ein Bolksbuch im besten Ginne des Wortes."

Sozialistische Monatsheste: ".... verdient auch auf Seiten der Sozials demokratie die höchste Beach tung."

Gegen Einsendung des Betrages kostenfreie Zusendung durch die Budhandlung "Bodenreform", Berlin NW, Leffingftrage 11.

## Soziale Zeitfragen.

Beiträge zu den Rämpfen der Gegenwart.

Herausgegeben von

Seft 70.

Adolf Damaschke.

Der Entwurf eines Reichsgesetzes

# Heimstättenrecht und Rriegerheimstätten

nebst Begründung.

Herausgegeben vom

Hauptausschuß für Kriegerheimstätten.

Berlin 1918.

Berlag "Bodenreform" G. m. b. H. Berlin NW., Leffingstraße 11.

## Inhalt:

| Der | Entwurf  | ١.   |      |      |       |      |       |   |  |   | Seite | 3  |
|-----|----------|------|------|------|-------|------|-------|---|--|---|-------|----|
| Die | Begrünt  | un   | g .  |      |       |      |       |   |  |   | "     | 9  |
|     | I. D     | er ( | Entn | ourf | 4     |      |       |   |  |   | "     | 9  |
|     | II. D    | as   | Hein | nștă | itteı | ıre  | cht   |   |  | • | "     | 10 |
|     | III. D   | ie . | Rrie | gerk | ein   | ıſtċ | itteı | 1 |  |   | "     | 18 |
|     | IV. 31   | usar | nmei | nfaf | jun   | g    |       |   |  |   | "     | 21 |
| Unh | ang (Die | r V  | orar | beit | ten)  |      |       |   |  |   | ,, \  | 23 |

## Entwurf eines Reichsgesetzes über Heimstättenrecht und Krieger= heimstätten

nach den Beschlüssen des Hauptausschusses für Kriegerheimstätten vom 8. und 9. Juni 1918 mit Wilhelm von Blume (Tübingen) und Adolf Damaschte (Berlin) ausgearbeitet von Heinrich Erman (Münster).

#### I. Heimstättenzwede,

§ 1. Im Dienste der deutschen Familie sollen dauernde, gesunde und billige Heimstätten errichtet werden, und zwar Wohnheim= stätten: Kleinhäuser mit Rutgärten, und Wirtschaftscheim= stätten: gärtnerische oder landwirtschaftliche Anwesen, deren Bewirtschaftung durch eine Familie ohne ständige fremde Arbeitkräfte möglich ist. Wirtschaftsheimstätten dürfen nur beruslich geeigneten Bewerbern mit angemessenm Betriebskapital verliehen werden.

#### II. Beimftättenämter.

§ 2. Es wird ein Reichsheimstättenamt errichtet. Die Bundessstaaten bestellen Landesheimstättenämter und unter ihnen Heimstättensamtmänner, die in Fühlung mit den zuständigen Stellen Auskunft und Hilfe jeder Art bei Errichtung und Bewirtschaftung der Heimstätten gewähren. Mehrere Bundesstaaten können ein gemeinsames Landessheimstättenamt bestellen.

#### III. Heimstättenerrichtung.

#### 1. Heimstättengeber.

§ 3. Heimstättengeber sind das Reich, die Bundesstaaten, die Gemeinden und anderen öffentlichen Verbände. Auch gemeinnützige Vereinigungen und Stiftungen können mit Ermächtigung ihres Lan= desheimstättenamtes Heimstätten ausgeben; sie sind dann an ihren gemeinnützigen Zweck gebunden.

#### 2. Bodenerwerb der Beimstättengeber.

#### a) Vorkaufsrecht.

- § 4. Die Heimstättengeber haben ein gesetzliches Borkauss= recht an allem unbebauten Boden und an bebautem Boden, falls das Bauwerk einen geringern Wert hat als die katastermäßig dazu gehörige Bodenfläche. Hierüber entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges das Landesheimstättenamt.
- § 5. Über die Ausübung des Vorkaufsrechts bestimmen die Landesgesetze.

#### b) Enteignungsrecht.

- § 6. Die Heimstättengeber haben an den Grundstücken des § 4 ein Enteignung frecht mit Zustimmung des Landesheimstätten=amts. Dieses Enteignungsrecht richtet sich im allgemeinen nach den Landesgesetzen. Es umfaßt aber mindestens:
  - 1. Grundstüde, die seit Kriegsbeginn den Gigentümer durch Beräußerung gewechselt haben;
  - 2. Sbländereien, d. h. Grundstücke, die bis zum 1. Januar 1918 keinen wesentlichen land=, garten= oder forstwirtschaftlichen Ertrag gebracht haben;
  - 3. Grundstücke, ohne beren Erwerb eine für das Volkswohl nötige Heimstättensiedlung nur sehr schwer oder gar nicht errichtet werden könnte.

Enteignungspreis ist der gerechte Preis. Er wird durch eine Schätzungsstelle unter Berücksichtigung der letzten Selbsteinschätzung des Grundeigentümers vor dem Kriege (Wehrbeitrag) festgesetzt.

Das Nähere hierüber bestimmen die Landesgesetze.

#### IV. Heimstättenrecht.

- § 7. Zur Heimstätte wird ein Grundstück, wenn es als solches auf Antrag des Heimstättengebers eingetragen wird. Diese Einstragung hat so zu geschehen, daß sie allen Belastungen des Grundstücks vorgeht.
- § 8. Eine Heimstätte erwerben kann jeder volljährige Deutsche, Mann oder Frau. Mehr als eine Heimstätte soll niemand haben.

§ 9. Die Heimstätte wird zu Eigentum erworben. Bei dem Entgelt dafür ist festzulegen, welcher Betrag für den Boden gilt.

Alls Entgelt kann eine Kentenschuld übernommen werden. Umfaßt diese außer dem Entgelt für den Boden auch das Entgelt für Baulichkeiten und Besserungen, so ist die Kente für den Boden nur mit Zustimmung beider Teile ablösbar, die Rentenschuld für Baulichkeiten und Besserungen muß nach einem bestimmten Plane bis zu deren Entwertung getilgt werden.

Heimstätten können auch im Erbbaurecht errichtet werden.

- § 10. Bestehen des Eigentum kann durch Besitzsestigung nach den preußischen Gesetzen vom 30. März 1908 und vom 26. Juni 1912 in Heimstätten verwandelt werden, wenn die Grundstücke den Erfordernissen des vorliegenden Gestes entsprechen. Auflassung ist nicht erforderlich. Es genügt übereinstimmende Erklärung des Heimstätters und des Heimstättengebers vor dem Grundbuchamte und schriftliche Zustimmung des Heimstättenamts.
- § 11. Gine Belastung der Heimstätte ist nur in Form von un = tündbaren und löschungspflichtigen Tilgungs= hhpotheken zulässig. Sie erfordern die Genehmigung des Heimstättengebers, der sie nur erteilen soll:
  - 1. für zwedmäßige Baulichkeiten oder sonstige Verbefferungen;
  - 2. bei Migernten und ähnlichen Unglücksfällen;
  - 3. bei Abfindung von Miterben;
  - 4. außerdem für eine ihm selbst etwa bestellte Raufpreishppothek;
  - 5. für eine im Falle des § 10 ihm selbst bestellte Ablösungshppothek.

Er darf ferner Sicherungshppotheken zur Gewährleistung der Heinsteinzwecke genehmigen.

Für alle nicht genehmigten Schuldeintragungen ist das Grundbuch geschlossen.

- § 12. Die Zwangsversteigerung der Heimstätte wegen Schulben darf nur verfügt werden, wenn sie eingetragen sind (§§ 9 und 11).
- § 13. Die Beräußerung der Heimstätte ist nur mit Zustimmung beider Chegatten zulässig. Wird die Zustimmung grundlos verweigert, so kann sie durch das Landesheimskättenamt ersetzt werden.
- § 14. Geteilt werden kann die Heimstätte nur mit Genehmi= qung des Heimstättengebers.
- § 15. Der Heimstättengeber hat ein gegen jedermann (dinglich) wirkendes Recht auf Auslassung der Heimstätte (Heimfalls=recht):
  - 1. wenn der Heimstätter die Heimstätte an andere als Chegatten oder Abkömmlinge veräußert oder sie sonst aufgibt;
  - 2. wenn er sie nicht dauernd selbst bewohnt oder bewirtschaftet;
  - 3. wenn er grobe Mißwirtschaft treibt;
  - 4. wenn die Heimstätte nicht in der geraden Linie oder an den Chegatten vererbt wird;
  - 5. wenn der Heimstätter noch eine Heimstätte erwirbt, für eine von beiden, nach Wahl des Heimstätters.

- § 16. Wird das Heimfallsrecht ausgeübt, so hat der Heimstättengeber das Entgelt für den Boden in dem bei Errichtung der Heimstätte sestgelegten Betrage zu erstatten und den noch vorhandenen Wert der Baulichkeiten und Besserungen zu ersetzen. Er kann das Heimfallserecht nur binnen drei Monaten, seit er von dem Falle Kenntnis ershielt, ausüben.
- § 17. Der Heimftättengeber hat die Pflicht der Rücknahme, wenn eine Wohnheimftätte aus zwingenden Gründen aufgegeben wird:

#### V. Rriegerheimstätten.

#### 1. Bewerber.

§ 18. Das Reich verschafft den Bundesstaaten die Mittel (§ 26 ff.) zur Errichtung von Heimstätten für Ariegsteilnehmer, d. h. im Ariegs= oder Hilfsdienst tätig Gewesene, und für deren versorgungsberechtigte Hinterbliebene (Ariegerheimstätten).

Unbeschadet des Vorzugs der Genannten können Kriegerheimstätten auch an andere Bewerber abgegeben werden, soweit es zur Bestämpfung der Wohnungsnot erforderlich ist. Hierüber entscheidet das Landesheimstättenamt nach seinem Ermessen.

§ 19. Unter den Bewerbern soll der Heimstättengeber Ariegsbeschädigten, Ariegerwitwen mit Kindern und kinderreichen Familien den Vorzug geben. Die Ortsangehörigkeit ist zu berückfichtigen.

Im Rahmen der allgemeinen Ziele des Heimstättenrechts können die Landesgesetze eine andere Reihenfolge festsetzen.

#### 2. Rechtsformen.

- § 20. Siedlungen, für die das Reich Ariegerheimstättenmittel verschafft, müssen entweder Heimstätten im Sinne dieses Gesetzes sein, oder Miethäuser, die von Heimstättengebern in Dauermiete auszegegeben werden.
- § 21. Diese Dauermiete ist ein Mietvertrag mit folgendem Inhalt:
  - 1. Das Kündigungsrecht steht dem Vermieter nur mit Zustim= mung des Landesheimstättenamts und nur zu:
    - a) bei Mietzins=Verzug, gemäß BGB § 554;
    - b) wenn der Mieter die Wohnung dauernd nicht bewohnt;
    - c) wenn er die Wohnung grob vertragswidrig gebraucht und das trot Abmahnung fortsett;
    - d) bei Tod des Mieters, wenn er nicht von Erben gerader Linie oder vom Chegatten beerbt wird.
  - 2. Der Mietzins ist nach einem bestimmten Verhältnis zu ben Selbstkosten bes Heimstättengebers (Grund= und Gebäude= steuern, Hpothekenzinsen, Unterhaltungsauswand usw.) zu

bemessen und bei deren Veränderung auf Antrag eines Teils entsprechend abzuändern.

§ 22. Miethäuser, für welche Kriegerheimstättenmittel gewährt werden sollen, müssen im Flachbau errichtet sein, und jede Wohnung muß einen damit zusammenhängenden Rutgarten und einen besondern Hauseingang haben.

#### 3. herstellung.

- § 23. Der Heimstättengeber beschafft den Boben der Kriegersheimstätte (§§ 4 ff.) und sorgt für zweckmäßige und sparsame Bausausführung.
- § 24. Um die Herftellung der Ariegerheimstätten zu verbilligen, sollen Reich, Staaten, Gemeinden und sonstige öffentliche Verbände Bauverbote für alle entbehrlichen Bauten aufrechterhalten und außgestalten, die Erzeugung und den Vertrieb von Vaustoffen regeln und überwachen, sowie selbsterzeugte Baustoffe zu Vorzugsbedingungen bereitstellen. Sobald das Bedürfnis für diese Maßregeln weggefallen ist, wird sie der Reichskanzler durch eine mit Zustimmung des Vunsbesrats zu erlassende Verfügung auscheben.
- § 25. Von den reinen Baukosten der Ariegerheimstätte werden zunächst, nach den allgemeinen Vorschriften über die Mehrbaukostenstrage, die vorübergehenden Mehrkosten abgebürdet und abgeschrieben, die durch die Ariegssolgen verursacht sind
- § 26. Die übrigen Baukosten trägt der Heimstätter. Soweit er nicht als Kriegsbeschädigter von dem Kapitalabsindungsgeset Gebrauch macht, erhält er sie darlehnsweise durch Vermittlung des Keichsheimstättenamts. Es verschafft ihm dis zu 90 v.H. der nicht gemäß § 25 abgebürdeten, reinen Baukosten gegen hypothekarische Verpfändung der Kriegerheimstätte und, soweit nötig, gegen Keichsbürgschaft.
- § 27. Die Baukostenhypothek ist mit . . . v. H. jährlich zu verzinsen und mit . . . v. H. jährlich (zuzüglich der durch die Tilgung ersparten Zinsen) zu tilgen und zu löschen. Eine solche Hypothek ist bis zu . . . v. H. des Gesamtwerts der Kriegerheimstätte (Bodenwert und Bauwert) mündel= und anstaltssicher.
- § 28. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Kriegsende wird ein Reichsgesetz die öffentlichen und öffentlich beaufsichtigten Spar=stellen (spziale Versicherungen, Privatversicherungen, Sparkassen usw.) mit einem Teil ihrer Jahresanlagen der Kriegerheimstätten=beleihung dienstbar machen.
- § 29. Das Reichsheimftättenamt soll die Ariegerheimstättenmittel nur da verschaffen, wo auch die beteiligten öffentlichen Verbände im öffentlichen Recht und im Verkehrswesen die Heimstättenzwecke entschlossen fördern.

#### 4. Allgemeines.

- § 30. Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch, wenn das Reich selbst außerhalb des eigentlichen Reichsgebiets oder im Reichsgebiet auf eigenem Boden Kriegerheimstätten errichtet
- § 31. Der Rame "Ariegerheimstätten" darf nur geführt werben für Siedlungen, die den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen.

#### VI. Schlußbestimmungen.

- § 32. Streitigkeiten zwischen Heinftättern und Heimftättengebern über Rechte und Pflichten aus dem Heimftättenverhültnis entscheidet das Landesheimstättenamt als Schiedsgericht unter Mitwirkung zweier Beisitzer, von denen jede Partei einen bestellt.
- § 33. Errichtung, Abertragung und Heimfall von Heimstätten find gebühren= und kostenfrei gegenüber dem Reiche, den Bundes=staaten, Gemeinden und sonstigen öffentlichen Verbänden.
- § 34. Auf Heimstätten, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet wurden, findet es erst Anwendung, wenn sie nach § 7 als Heimstätten ins Grundbuch eingetragen worden sind.
- § 35. Für diejenigen Bezirke, in denen das Grundbuch noch nicht angelegt ist, trifft das Landesgesetz Bestimmungen über die Anslegung einer Heimstättenrolle, in welche die Heimstätten einzutragen sind.
- § 36. Die Durchführung dieses Gesetzes im Einzelnen wird durch eine kaiserliche Verordnung geregelt, die mit Zustimmung des Bundeszats zu erlassen ist und ebenso abgeändert werden kann.

## Begründung \_\_\_\_\_\_\_ zu dem Entwurf eines Reichsgesetzes über Heimstättenrecht und Kriegerheimstätten.

(I. Der Entwurf. II. Das Heimstättenrecht. III. Die Kriegerheimstätten. IV. Zusammenfassung.)

#### I. Der Entwurf.

Rriegerheimstätten wollen den heimkehrenden Beschützern des Vaterlandes danken durch ein Bodenrecht, das ihnen die Möglichkeit gibt, wieder "beimfroh und heimfest" zu werden, wie Sindenburg fagt. Das Wort Kriegerheimstätten, das eine so gewaltige Werbekraft bewährt hat, auch außerhalb Deutschlands in Ssterreich-Ungarn und England, fand fich zuerst in einem Aufruf in der Bobenreform bom 20. Februar 1915. Am 20. März 1915 gründeten daraufhin 28 große Berbande den Hauptausschuß für Kriegerheimstätten, ber sich ein Reichsgeset über Kriegerheimstätten als Ziel setzte und Abolf Damaschke zum Vorsitzenden mahlte. Um 1. September 1918 um= faßte er 3648 Behörden und Verbände aller politischen und konfessionellen Richtungen. Bu seinem Rechtsberater bestellte er den seit kan= gem für die Reform bes Siedlungsrechts tätigen Professor bes Bür= gerlichen Rechts in Münfter, Heinrich Erman. Von gablreichen Entwürfen und Vorarbeiten, an denen die weitesten Areise mitwirkten, hat der Hauptausschuß drei veröffentlicht: die Grundsätze (u. S. 23) für ein Kriegerheimstättengeset am 12. Juni 1915, dann am 21. November 1915 nach zweitägiger, aus ganz Deutschland beschickter Tagung die Grundzüge (u. S. 25) und jest Entwurf. Er wurde in einer zahlreich besuchten Tagung am 8. und 9. Juni 1918 seinem sachlichen Inhalt nach ein= hellig beschlossen und durch einen Ausschuß von drei Mit= gliebern (Wilhelm v. Blume, Adolf Damaschke und Heinrich Erman) in seinem Wortlaut festgestellt und mit der vorliegenden Begründung

versehen. Der Ausschuß fand zahlreiche Mitarbeiter, für die Wortsfassung insbesondere den Gesetzgebungssachverständigen des Allgemeinen deutschen Sprachvereins, Oberlandesgerichtsrat Deinhardt in Jena, bei der Begründung wirkte vor allem Rudolf Wiesener aus Hamburg mit.

Der beutsche Reichstag forderte am 24. Mai 1916 durch einstimmige Annahme zweier Entschließungen seines Wohnungsaußschusses und seines Hauptaußschusses die Vorlegung eines Reichsgessebes über Kriegerheimstätten unter Hinweiß auf die Grundzüge und am 27. Juni 1918 beröffentlichte er als Nr. 42 der Ausschußdrucks

sachen einen damaligen Vorentwurf.

Einzelne Forderungen der Grundzüge wurden verwirklicht durch das Reichsgesetz vom 3. Juli 1916 über die Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung und durch das preußische Geset vom 8. Mai 1916 über die Beleihung der kleinen Rentengüter bis zu 90 v. H. Außerdem durch Landesgesetze über Kriegerheimstätten. Das für Braunschweig wurde nach einstimmiger Annahme des Landtages am 19. April 1918 erlassen, mehrere andere sind in Vorbereitung, Aber alle diese Bundesstaaten stimmen dem Sauptausschuß darin bei, daß zur vollen Lösung der Aufgabe ein Reichsgesetz unentbehrlich ift. Denn um die Beimftätten zu fördern, muffen auch Reichsgesetze abgeändert werden. Der Reichstredit muß in den Dienst der Sache gestellt und dem einheitlichen Bedürfnis muß eine im ganzen Reich gleich= artige Befriedigung gefichert werden. Wie bas Reich alle feine Sohne zu den Waffen rief, so muß es jest allen den Weg zu geficherten Beimstätten öffnen. Aber im Rahmen dieses einheitlichen Reichsrechts ge= mährt der Entwurf der Landesgefetgebung volle Bewegungs= freiheit und die Gelegenheit zum Wetteifer und zur Erprobung neuer Wege durch Landes-Heimstättengesete.

Fe länger und schwerer der Arieg sich hinzieht, desto mehr zwingt er das gesamte deutsche Volk zur Abwehr der ihm angedrohten Vernichtung. Der ursprüngliche Gedanke der "Arieger"=Heimstätten: Dank der Daheimgebliebenen an die Kämpfer mit der Waffe, hat sich daher mehr und mehr zu dem Gedanken der "Volks"=Heimstätten erweitert. In Fortentwicklung der "Grundzüge" faßt der Entwurf die Ariegerheimstätten als eine bevorrechtete Sonderanwendung des allzgemeinen Heimstättenrechts für Stadt und Land auf, wie es der Bund Deutscher Bodenresormer seit 1912 planmäßig vertritt, und nennt dieses deshalb in dem Namen des Gesetzes an der ersten Stelle: "Keichsgeset über He im stätten recht und Ariegerheimstätten".

#### II. Das Beimftättenrecht.

Ohne eine Neuordnung des Siedlungswesens ist der Wiederaufbau unseres kriegszerrütteten Volkstums nicht möglich, sonst tragen gerade die Mittel, die Staat und Gemeinde zum Kampfe gegen die Wohnungsnot aufwenden, nur zur weiteren Erhöhung der Bodenpreise bei und damit zur Preissteigerung unseres gesamten Lebensbedarfs und zur Verschärfung unserer Wirtschaftsnöte.

Der Entwurf erfaßt mit seinen Wohn= und Wirtschaftsheim= stätten die Siedlungsfrage als einheitliche für Stadt und Land (§ 1). Zwar ift die Wohnungsnot in den Städten am brennendsten, aber eine wirkliche Lösung der städtischen Schwierigkeiten ift nur durch eine gleichzeitige Neugestaltung ber ländlichen Bodenbesitverhältnisse zu erreichen. Die Landbevölkerung muß eine eigne Scholle erwerben tönnen, wenn nicht durch jede Befferung der ftädtischen Wohnverhält= niffe die Stadtsucht und Landflucht fich fteigern follen. Der Stadtbevölkerung aber ift ein halbländlich weiträumiges Wohnen zu er= schließen, denn die städtischen Siedlungen muffen aufgelockert, ihrem verhängnisvollen Eng= und Hochbau muß ein Ende gemacht werden. Auch aus dem deutschen Boden ist das, was wir in Zukunft brauchen werben, nur dann herauszuwirtschaften, wenn er in weitem Umfange der Kleinsiedlung erschlossen wird durch Wirtschaftsheimstätten und Nutgärten (§ 1, § 22), die unter genoffenschaftlicher Anleitung und Förderung bearbeitet werden. Während die Nutgärten im Neben= beruf bewirtschaftet werden, sollen Wirtschaftsheimstätten einer berufs= mäßigen Bartner= oder Kleinbauernfamilie den vollen Lebensunter= halt gewähren. Endlich gedeihen Familienwohl und Nachwuchs am beften in der ländlichen Kleinfiedlung, da in ihrer Wirtschaft die Kin= der nicht bloß zehren, sondern auch mehren. Vor allem muß daher den Jungverheirateten auf dem Lande der Erwerb einer eigenen Stelle ermöglicht werden, etwa durch Pachtung mit Kaufanwartschaft.

Der Entwurf behandelt daher die ländliche und städtische Siedlung als untrennbare Einheit und wünscht für beide ein einziges Reichsheimstättenamt (§ 2). Es soll die Aufgabe vom Standpunkt der Heimstättenzwecke (§ 1) als bevölkerungspolitisch-soziale Frage auffassen, und nicht bloß als wirtschaftliche vom Standpunkte der Heimstättenherstellung aus.

Die einheitliche Zuständigkeit für Stadt und Land erwartet der Entwurf auch für die von den Bundesstaaten nach dem Muster der Reichsversicherungsordnung einzurichtenden Landesheim stät = tenämter und Heimstättenamtmänner (§ 1). Der deutsche Verein Arbeiterheim in Bethel fordert diese Heimstättenamtmänner auf Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrungen als kräftigste und geradezu unentbehrliche Förderer der Kleinsiedlung.

Die Landesheimstättenämter haben die Heimstättenzwecke durchzuführen; vor allem bei Streitigkeiten zwischen Heimstättern und Heimstättengebern als Schiedsgerichte nach § 32. So insbesondere wenn Vertragsahmachungen über Heimsallsrecht oder Rücknahmepflicht als mit den Heimstättenzwecken unvereindar erscheinen.

Im übrigen sind Träger und Wächter der Heimstättenzwecke die He im stätte nge ber. In erster Linie kommen hierfür öffentliche Körperschaften oder Anstalten in Betracht, sodann auch gemeinnützige, salls sie vom Landesheimstättenamt dazu ermächtigt sind (§ 3). Wer eigennützig sein darf, ist zur Heimstättenbestellung untauglich. Daher schließt der Entwurf die Gutsbezirke durch Nichterwähnung aus und ebenso das gesamte private Unternehmertum: Bergwerksgesellschaften, Großgrundbesitzer usw. Von ihnen geplante Heimstätten sind nötigensfalls durch eine hierfür geschaffene gemeinnützige Stelle zu errichten.

Als zuverläffige Träger der Heimstättenzwecke sind die Beimstättengeber mit schwerwiegenden Befugnissen betraut, um den Seimstättensiedlungen auch da zu be= Boben für schaffen, wo er freihändig nicht reichlich und billig genug angeboten wird. Natürlich kommt für die weiträumigen Seimstättensiedlungen nur Boden in Betracht, der wenigstens praktisch unbebaut ist. über wird kaum ernstlich Zweifel sein, aber um boswilligem Prozessie= ren vorzubeugen, überweist § 4 die Entscheidung in solchem Falle dem Landesheimstättenamte. Um Boden in die öffentliche Sand zu führen, wurden neuerdings mannigfache Wege vorgeschlagen, so die Annahme von Grundstüden an Zahlungsstatt bei Bermögensabgaben und Rriegssteuern, ferner Erb= und Pflichtteilsberechtigungen des Reiches. auch wohl ein Vorkaufsrecht für alle Grundstücke, die die Erben des verstorbenen Eigentümers an einen Dritten verkaufen. Der Entwurf übernimmt die Vorschläge, die der amtliche Fachausschuß der Provinz Westfalen für die Unsiedlung von Rriegsbeschädigten am 5. Februar 1916 über die Bereitstellung des zur Siedlung erforderlichen preis= werten Grund und Bodens einstimmig faßte, und schlägt als Wege des Zwangserwerbes vor ein gesetliches Vorkaufsrecht sowie das Ent= eignungsrecht, und zwar für Wirtschafts= und Wohnheimstätten

Das Vorkaufsrecht soll den Heimstättengebern ganz allgemein zustehen und im Rahmen der Vorschriften des B. G. B. durch Landesgesetz geregelt werden (§ 4, § 5). Hierfür sei folgende Ordnung vorgeschlagen:

Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch Vermittlung des Landesheimstättenamtes. Die Urkundsstellen des § 313 B. G. B. sind verpflichtet, ihm jeden Kausvertrag und jedes kaufähnliche Geschäft über unbebauten Boden und über bebauten Boden, falls das Bauwerk einen geringeren Wert hat als die katastermäßig dazu gehörige Bodensläche, unverzüglich in Abschrift gegen Kostenerstattung mitzuteilen. Die Mitteilung kann auch durch den Verkäuser oder den Käuser erfolgen. Wurde ein Vertrag nach § 313 Sat 1 B. G. B. nicht geschlossen, so sitred die Auflassungsbehörden zur Anzeige verpflichtet. Scheint dem Landesheimstättenamt das Angebot für Heimstätten nicht geeigenet, so gibt es das Grundstück durch baldige Mitteilung an den

Verkäufer frei. Im anderen Falle übermittelt es die Anzeige unter Vermerk des Gingangstages den Heimstättengebern seines Bezirks. Das Vorkaufsrecht muß binnen eines Monats von diesem Eingangstage ausgeübt werden durch eine dem Landes= einzureichende Vorkaufserklärung. Erfolgen heimstättenamt mehrere Vorkaufserklärungen, so entscheidet das Landesheim= stättenamt. Es soll den Heimstättengebern am Orte des Grund= stücks und unter ihnen der Ortsgemeinde selbst den Vorzug geben. Nach Ablauf des Monats hat binnen einer weiteren Woche das Landesheimstättenamt die Vorkaufserklärung, der es zustimmen will, dem Berkäufer mitzuteilen, sonst wird er frei. Bis zu dieser Mitteilung kann der Borkaufsberechtigte seine Erklärung dem Landesheimstättenamte gegenüber widerrufen. Mit Gingang der Mitteilung bei dem Verkäufer kommt der Verkauf zwischen diesem und dem Borkaufsberechtigten unter den Bedingungen des abgeschlossenen Vertrages zustande.

Die Enteignung (§ 6) verwirklicht die durch den Krieg zu allgemeiner Erkenntnis gebrachte Nähr= und Wehrpklicht des deutschen Bodens. Die von den Verfassungen geforderte Gemeinnützigkeit des Enteignungszwecks liegt dei Heimstättensiedlungen im höchsten Grade vor. Den Gefühlen des Eigentümers für alten oder durch Arbeit gesheiligten Besitzträgt der Entwurf Rechnung, indem er die Enteignung in erster Linie für neuerworbenes oder unbearbeitetes Land gibt (§ 6 Nr. 1 u. 2). Aber diese Gefühlsrücksichten müssen schweigen, wenn der Heimstättenzweck selbst in Gefahr kommt (§ 6 Nr. 3).

Daß ohne Enteignung ben Kriegsnöten des Siedlungswesens ...icht abzuhelsen ist, zeigt auch der einstimmige Reichstagsbeschluß vom 5. Mai 1918, der als Rotstands= und Übergangsmaßnahmen: Ba=racensiedlungen innerhalb der Vorortzonen in der Rähe von Bahn=hösen fordert. Denn die zur Bodenbeschaffung beabsichtigte "kriegs=rechtliche Beschlagnahme in Rotstandsbezirken" wäre, da die Baracen viele Jahre stehen bleiben würden, nichts anderes als eine Enteignung, aber eine nach ihren Voraussehungen und Wirkungen weder geordnete noch übersehdare. Die grundsählich klare Lösung des Entwurfs (§ 6) wird daher auch von den beteiligten Grundbesitzern vorgezogen werden.

Bei jenem Reichstagsbeschluß wurde mit Recht auf die Gefahr hingewiesen, daß die zur Bekämpfung der Wohnungsnot gesorderte Milliarde aus Reichs=, Staats= und Gemeindemitteln sich letzten Endes in eine Erhöhung der Bodenpreise umsehen und so schaden statt nuten werde. Auch dieser Gefahr will der Entwurf vorbeugen, indem er der Ente ignungsentschlich ädigung Schranken setzt.

Nach den Verfassungen soll die Enteignung das Vermögen des Eigentümers, dessen Herrenrecht sie bricht, durch eine gerechte Entschädigung wahren. Aber in der Durchführung dieses Gedankens

aingen die Gerichte und ihre Schätzungssachverftandigen bisher regel= mäßig zu weit, sodaß man geradezu von dem "Glücksfall der Enteignung" fprach, und von feiten der Städte darüber klagte, "wie unfinnig hoch bei Enteignungen die Entschädigungen zugesprochen würden". Das wäre jett unvereinbar mit dem Grundgedanken so vieler Kriegs= steuergesete, daß im Kriege niemand reicher werden foll. widerspräche dem durch die Rriegsnot uns aufgezwungenen Gebot: "Weder Vergeudung noch Ausbeutung!" Wie beim Bauen der Beimstätten streng sachliche Sparsamkeit herrschen soll (§ 23), so ift auch beim Erwerb des Bodens für die Seimstätte keinerlei Ausbeutung zu dulden. Der weiträumige Flachbau, den unsere Volkszukunft fordert, darf nicht an Bodenpreistreibereien scheitern. Der Entschädigungs= preis soll als wahrhaft — also für beide Teile — gerechter festgesetzt werden durch Schätzungsstellen, deren Einrichtung der Entwurf (§ 6) den Landesgeseten überläßt, für deren Breisbemeffung er aber ein Berücksichtigen der letten Selbsteinschätzung des Grundeigentümers bei dem Wehrbeitrage vorschreibt. Die bloße Behauptung, er habe fein Grundstück damals zu niedrig bewertet, foll ihm also nichts helfen.

Das Vorkaufsrecht setzt voraus, daß der Eigentümer selbst sein Grundftud veräußern will, und zwar gegen Entgelt, und es gewährt ihm dafür den von ihm vereinbarten Preis. Das Enteignungsrecht dagegen ergreift das Grundstück auch ohne Veräußerungsabsicht des Eigentümers und zu einem ohne und gegen seinen Willen angesetzten "gerechten" Preise. Ginen dritten, mittleren Weg des Bodenerwerbs bietet das Einspruch srecht, wie es für die Oftmarken wieder= holt vorgeschlagen wurde und jett in Hindenburgs Kurlandordnung verwirklicht ift. Es wirkt nur im Falle einer Beräußerung (mit oder ohne Entgelt), aber dann wie bei der Enteignung so, daß ein "ge= rechter" Preis ohne Rücksicht auf die Vereinbarung gezahlt wird. Aber es läßt im Gegensatz zum Enteignungsrecht bem Eigentümer die Freiheit, unter Wiederaufgabe feiner Beräußerungsabsicht, das Grundstud selbst zu behalten. — Die Landesgesetze, denen der Entwurf (§§ 5 und 6) die Freiheit gibt, das Vorkaufs= und das Enteignungsrecht der Heimstättengeber zu ordnen, könnten daher auch diesen Mittelweg des Einspruchsrechts einführen.

Die Heimstätte kommt häufig aus der öffentlichen Hand, aber um dem Eigentumssinn des deutschen Heimstätters entgegenzukommen, wird sie ihm regelmäßig zu Eigentum übertragen (§ 9). Sie kann aber auch nach § 9, Abs. 3 im Er bb aurecht errichtet werden. Ob das für Wirtschaftsheimstätten gilt, hängt davon ab, wie man die Worte: "einen für das Bauwerk nicht erforderlichen Teil des Grundstücks" auslegen wird.

Eine Eigentumsheimstätte liegt vor im Falle des § 10. Gemäß den auf das Reich auszudehnenden preußischen Gesetzen über Be=

sit fe ft ig ung eröffnet er einen Weg, um verschuldeten Grundbesitz in die sichere Stellung der Heimstätte überzuleiten.

Bei dem Entgelt für die Heimstätte muß festgelegt werden, welcher Betrag für den Boden gilt. Dies, um beim Heimsden etwaigen Bodenpreisspekulationen des veräußernden Heimstätters einen Riegel vorzuschieben (§ 16).

Als Entgelt kann eine Rentenschulb bestellt werden und diese ist dann entgegen § 1202, 2 B. G. B. nicht nach 30 Jahren frei ablösbar. Die "Grundzüge" kannten nur dieses Kentenentgelt, als das dem Heimstättengedanken alleitig angemessenste. Es fördert die Siedlung, indem es ohne Kapitalauswand oder Kapitalschuld die eigene Scholle erschließt. So erblühten einst die deutschen Städte dank der Erbleihe, die gegen einen bloßen Jahreszins ungezählte Tausende von kapitallosen Reubürgern seßhaft werden ließ. Im Erbbaurecht und bei den preußischen Kentengütern ist diese Art des Bodenentgelts ja auch längst wieder zu Ehren gekommen, und man betont hier gerade jetzt, daß sie auch volkswirtschaftlich von höchster Bedeutung ist, um in der Übergangszeit nach dem Kriege die weitere Jnanspruchnahme von Kapitalkredit soweit als irgend möglich einzuschränken.

Aber einstweisen ist die Rentenschuld noch vielerorts, besonders in Süddeutschland fremd und unbeliebt, deshalb läßt der Entwurf auch ein Entgelt anderer Art zu, also Barzahlung oder auch eine Kauspreishppothek. Diese aber nur für den Heimstättengeber selbst, also nicht etwa für den an einen zweiten verkausenden ersten Heimstätter. Denn das Heimstättenrecht soll in seinem Bereich die oft besürworteten Ziele der Hp othekarrecht soll in seinem Bereich die oft besürworteten Ziele der Hp othekarrecht soll in seinem Bereich die oft besürworteten Ziele der Hp othekarrecht soll in seinem Bereich die oft beseinstättenzwede. Dypothekarrecht nuch der Heimstüden der Hppothekarrechten ur zur Besserung des Grundsählich werden daher Hppothekarkredite nur zur Besserung des Grundstücks, nicht aber sür Zwede des Berbrauchs oder der Spekulation, etwa in Handelsunternehmungen, zugelassen. So 11 Nr. 1, während die Nummern 2 und 3 für dringende Bedürfnisse Abweichungen gestatten.

Für eine "Heimftätte" wesentlich ist ihr Schutz gegen Zwangseversteigerung (§ 12), entsprechend dem Ausschluß der Pfändung von unentbehrlichem Wohn- und Arbeitsgerät nach § 811 der Zivilprozehordnung.

Die Heimstätte soll für den Heimstätter und seine Familie ihrem Wesen nach erhalten bleiben. Da eine Teilung dieses Wesen oft zerstören würde, schließt § 14 sie grundsählich aus, und zwar unter Lebenden und von Todeswegen. Durch dieses Teilungsverbot wird die segensreiche Weiträumigkeit der Siedlungen aufrecht erhalten, die Austeilung von Wirtschaftsheimstätten zu Wohnheimstätten verlangsamt und das Verschwinden der Gärten bei den Wohnheimstätten vershindert.

Nann aber eine Heimstätte der Familie nicht erhalten bleiben, dann soll sie wenigstens mit all ihren bisherigen Vorteilen einer anderen Familie zugute kommen. Hierzu dient das Heimstätte gurücknehmen. Des Heimstättengebers (§ 15). Er kann die Heimstätte zurücknehmen unter vollem Ersat für die wertmehrenden Bauten und Besserungen des Heimstätters, aber ohne Entgelt für unverdiente Wertsteigerungen des Bodens (§ 16). Für den Erbsall ist ein An erben recht zwar nicht vorgesehen, aber salls der Heimstätter die Heimstätte nicht einem seiner Kinder durch letzten Willen überwiesen hat, kann der Heimstättengeber durch sein Heimsallsrecht bei einer Veräußerung seitenz der Miterben (§ 15 Nr. 1) den sachlichen Ersolg des Anerbenrechts herbeisühren.

Da bei der Heimstätte der Anreiz zu einem Verkauf mit Gewinn fortfällt, ist ein Hauptgrund beseitigt, der heute in widersinnigster Weise den Vater glauben läßt, er sei es "seiner Familie schuldig", das Elternhaus seiner Kinder zu verkausen. Fortan ist er seiner Familie schuldig, die Heimstätte möglichst zu behalten und damit über Augen-blicksvorteile hinweg weitblickend ihrer Zukunft zu dienen.

Das Heimfallsrecht entspricht dem dinglichen Wiederkaufsrecht bei den preußischen Rentengütern (Art. 29 des preuß. Ausf.=Ges. zum B. G. B.). Da lag der Gedante nah, das gesamte preußische Rentengutsrecht auf das Reich ebenso zu übertragen, wie es § 10 für die preußischen Besitfestigungsgesetze tut. Der Entwurf hat es aber abgelehnt. Einmal ist nach § 9 die Heimstätte überhaupt nicht an die Notwendigkeit eines Rentenentgelts gebunden, sondern tann auch gegen Barzahlung oder Kaufpreishppothek erworben wer= den. Auch kann man sich ein reichsgesetliches Rentengutsrecht kaum vorstellen, da das Sonderrecht der Rentengüter nur darin besteht, daß Art, 62 Einf, G. 3. B. G. B. hier die Geltung des B. G. B. zugunsten von bloken Landesgesetzen ausschließt. Daher auch, um das B. G. B. auszuschalten, die rein formale "1 Mark-Rente". Durch ein Reichs= gesetz dagegen wird das B. G. B. schon von selbst und ohne weiteres ausgeschlossen. "Reichs"=Heimstätten gegenüber ist das B. G. B. da= her stets ohne Rraft, auch wenn sie keine Rentengüter sind, also ent= weder keine Rente tragen oder ihrer Bodenfläche nach keine Güter darstellen. Auch ist das preußische Rentengutsrecht mehr zufällig ent= standen und in manchen Ginzelheiten, insbesondere dem Eingreifen der Rentenbanken, willfürlich und undurchsichtig. Es würde deshalb außer= halb Breukens fremd und der Rente wegen vielfach unbeliebt fein. Endlich und vor allem verwirklicht das Rentengut den Heimstättenge= danken nur für das Land, also für Wirtschaftsheimstätten, während das Heimstättenrecht des Entwurfs durch Wohn= und Wirtschaftsheim= stätten Stadt und Land einheitlich und als gleichwertig umfassen soll. Wenn also bei dem bloken Ginzelpunkt der Besitsfestigung eine Herübernahme ber preußischen Gesetze als Reichsrecht angängig erschien, jo wird doch die Reform im ganzen, das Heimstättenwesen selbst, besser durch selbständige, grundsätzliche Neuregelung geschaffen. Fordert die Zeit doch ein viel umfassenderes Fördern der Kleinsiedlung, als mit den preußischen Kentengütern erreicht wurde, die in drei Jahrzehnten rund 44 000 Familien ansässig machten, also im Durchschnitt kaum 1500 Familien jährlich.

Unter dem Zwang der Erwerbsverhältnisse erscheint mitunter die Freizügigseteit z.B. des Handelsangestellten oder des Arbeiters als das koskbeitere Gut gegenüber dem Heimstättensegen. Hier würden keine Heime Heime keimstätten entstehen können, wenn nicht dem Heimstättengeber nach dem Entwurf (§ 17) die Pflicht obläge, die Wohnheimstätte zusrüczunehmen, falls der Heimstätter sie aus zwingenden Gründen aufgeben muß. Der Heimstättengeber wird diese Verpflichtung ohne Schaden übernehmen können, wenn ihm eine Nückversicherung (gegen Prämienzahlung) ermöglicht wird. Hierstür zu sorgen, wird eine Aufgabe der Landesheimstättenämter oder des Reichsheimstättenamtes sein. Ob vertragsmäßige Sinschränkungen dieser Verpflichtung den Heimstättenzwecken gegenüber gültig sind, unterliegt der schiedsgerichtslichen Entscheidung des Landesheimstättenamtes (§ 32).

So ist für das neue einheitliche Heimstätten = recht all das zusammengetragen, was beim Ulmer Biederkaufsrecht, beim Erbbaurecht, beim Preußischen Rentengut und in außführlichen Privatver = trägen der Baugenossenschaften seit Jahrzehnten erprobt und geübt worden war. Das Wort "Heimstätte", das der Sehnsuchtsruf so weiter Kreise ge= worden ist, kann und soll daher in Zukunft alle Künsteleien überflüssig machen, alle juristischen und sonstigen Schwierigkeiten erledigen. In klar durchdachter Beise soll es der einzelnen Familie und der Volksgesamtheit dienen und dabei doch den Eigentumssinn des Deutschen befriedigen, der wissen will und soll, wo er ein eigenes Heim hat.

Das Heimstättenwesen durchkreuzt die Pläne und Hoffnungen aller in Bodenschacher und Bodenpreistreibung arbeitenden Kreisel. Sie haben daher, um es lahm zu legen, das Schlagwort geprägt, das Heimstättenrecht sei ein schlechteres, ein minderes Kecht, und sie waren gewiß, hiermit bei den freiheitliebenden Deutschen zunächst Eindruck zu machen, weil die Heimstätte ja in der Tat durch das Heimstallsrecht des Bestellers gebunden ist. Das bedeutet aber kein minderes Kecht, sondern höheres, weil jede Bindung zugleich ein Schutz sit. Für die Stammgüter und Fideikommisse wird das oft rühmend hersvorgehoben, es gilt aber fast noch mehr für den kleineren, ländlichen Besit. "Fede Schranke bedeutet auch eine Stüße und bäuerlicher

Grundbesith hat bisher durch längere Zeit und in größerer Zahl sich nur in gebundenen Rechtssformen erhalten", schrieb der ersahrene Wiener Magistratsrat Dr. Sagmeister 1916. Und Otto von Gierke, der Altmeister der deutschen Rechtswissenschaft, sagte 1916 in der Berliner juristischen Gesellschaft: "Eine Bodenrechtsbindung muß erfolgen, sonst ist die ganze Heinstättenarbeit zweck- und sinnlos." Und 1918 erschien eine Schrift Sduard Mehers, des großen Historikers der Berliner Universität und Alademie, die aus den Ersahrungen der Geschichte heraus bestätigt: "Die Heimstättendewegung kann zu gar nichts sühren und nur das Gegenteil des Erstrebten erreichen, wenn der als Heimstätte zugewiesene Boden nicht zugleich unter ein Recht gestellt wird, das ihn dem Schuldkapital und der Spekulation dauernd entzieht."

Wie dürfte man auch Reichs=, Staats= und Gemeindeboden für Heimstättenzwecke hergeben, oder Privatboden billig dafür enteignen, wenn der Heimstätter ihn dann zum höchsten Marktpreise wieder verfausen und so die Heimstättenzwecke vereiteln könnte? So will auch der einstimmige Reichstagsbeschluß vom 16. Mai 1918 für die von ihm geforderten öffentlichen Neubaumittel "die gemeinnühige Verwensdung dauernd sichern".

Soll aber bei den Heimstätten der gemeinnühige Zweck gesichert werden, so genügt dafür nicht eine "private Wertzuwach ach Sesteuer", bei der der verkaufende Heimstätter dem Heimstättengeber von seinem unverdienten Bodenpreisgewinn nur einen Teil abgäbe. Denn die Bestimmung dieses Bruchteils ist stets willkürlich und grundsahlos. Sodann aber wirkt die Versuchung zu gewinnbringendem Verschachern der Heimstätte "um der Familie willen" darum nicht minsber stark, weil ein Teil des Gewinns abgegeben werden muß.

Eine klare und zuverlässige Sicherung der Heimstättenzwecke liegt nur in dem Heimfallsrecht. Die Bindung der Heimstätten soll unser ganzes künftiges Boden= und Siedlungswesen neu festigen, zugleich aber wirkt sie für den Augenblick auch einer allzu stürmischen Nachsfrage nach Heimstätten ebenso entgegen, wie es der § 26 tut, der von dem Heimstätter das eigene Ausbringen von einem Zehntel der Bauskosten verlangt.

#### III. Die Rriegerheimstätten,

Rriegsfragen sind Reichsfragen. Wo der Krieg durch Kriegsdienst oder Hilfsdienst die Familien auseinanderriß und den Familienvater verhinderte, für sich und die Seinen zu sorgen, da will der Entwurf dem Reich die Möglichkeit geben, zur Errichtung von "Kries
gerheimstätten" helsend einzugreisen (§ 18). Wo die durch
den Krieg entstandene Wohnungsnot auch Daheimgebliebenen nicht
mehr ermöglicht, ein angemessens Familienunterkommen zu sinden,
soll das Reich die gleiche Hisse leisten (§ 18 Ubs. 2). Das Landes-

heimstättenamt soll dann nicht nur die Tatsache der Wohnungsnot sestesstellen, sondern auch Regeln für die Auswahl dieser "anderen Bewersber" um die Kriegerheimstätten aufstellen: "im Dienste der deutschen Familie" (§ 1).

Unter den im Kriegs- und Hilfsdienst tätig Gewesenen will der Entwurf entsprechend dem allgemeinen Volksempfinden die Kriegsbeschädigten, die Kriegerwitwen mit Kindern und die kinderreichen Familien bevorzugen (§ 19). Sollte in einem Bundesstaate aus bessonderen, vielleicht bevölkerungspolitischen Gründen eine andere Reihenfolge erwünscht sein, dann kann von der Freiheit Gebrauch gemacht werden, die der Abs. 2 des § 19 den Landesgesehen gibt. Allsgemein wird die Ortsangehörigkeit zu berücksichtigen sein; Heimat und Heimstätte gehören nicht nur dem Klange nach, sondern auch innerlich zusammen.

In Weiterführung des im allgemeinen Heimstättenrecht durch die Rücknahmepflicht des § 17 zum Ausdruck gekommenen Gedankens, ras Gefet seinen Segen auch da spenden zu lassen, wo die Frei= zügigkeit aus wirtschaftlichen Rücksichten unentbehrlich scheint, gewährt der Entwurf die Reichshilfe, nicht nur für "Kriegerheimstätten", sondern auch für heimstättenmäßig im Flachbau errichtete Mietshäufer, die von Heimstättengebern in Dauermiete ausgegeben werden (§ 20), und gibt bem Begriff ber Dauermiete in § 21 einen Suhalt, der dem Seimstättengedanken möglichst nahe fommt. Diese Dauermiete ift in Gartenstädten schon mehrfach im Gebrauch, oft unter dem Namen "Erbbesitz". Die Vorschriften des § 554 B. G. B. werden dabei zwingendes Recht und der üblichen Wegbedingung durch die Abermacht der Vermieter entzogen. Seimstätten= recht und Dauermiete, also gartenversehene Kleinhäuser zu Eigen oder zur Miete, muffen sich durch zielbewußtes Vorgeben, entsprechende Ausgestaltung der Verkehrsmittel usw. auch unter ungünstigsten Groß= stadtverhältnissen durchführen lassen.

Der Heimstättengeber als Träger der Heimstättenzwecke ist verantwortlich für die Bodenbeschaffung und für zweckmäßige und sparsame Bauausführung (§ 23). Da nach § 7 Sat 2 und § 11 der Boden für Heimstätten nicht mit Kauspreißhypotheken belastet sein darf, muß ihn der Heimstättengeber nötigenfalls durch Barkauf oder gegen (gemeindliche usw.) Schuldverschreibung erwerben. Größere Schwierigkeiten als die Bodenbeschaffung bietet zur Zeit die Frage der Bauf osten. Die große Knappheit an Baustossen und an menschlichen Arbeitskräften und die hohen Preise und Löhne treffen zusammen mit der Riesengröße der infolge des jahrelangen Richtbauens vor uns stehenden Bauausgabe. Der Entwurf (§ 24) will alle Verbilligungsmittel, die unter Kriegsrecht geschaffen wurden: Erzeugungs- und Vertriebsregelungen, gemeinnützige Selbsterzeugung von Baustossen, auch die Bauverbote, für die Notzeit aufrecht erhalten und ausgestalten.

Auch das gemäß dem Reichstagsbeschluß vom 10. Mai 1918 geplante besondere Geset über die Abbürdung und Abschreibung der Kriegsmehrbaukosten durch verlorene Zuschüsse soll den Kriegerheimstätten zugute kommen (§ 25). Ist dann eine wirklich den Bedürsnissen nachstrebende große Kriegerheimstättenbautätigkeit einmal in Angriff genommen, dann braucht man auch nicht zu fürchten, daß etwa die Bausverbote hemmend auf die Baustofferzeugung einwirken. Kommt es aber trotz alledem zu einer Übergangsnot im Wohnungswesen, dann ist es doppelt nötig, durch reinste Verwirklichung des Heimstättenrechts und durch zweckmäßige Gestaltung des schon Ausführbaren dem Gebanken "das Glück kommt wieder" greifbare Zukunstsgewißheit zu geben. In drängender Not Halbeiten machen, gibt niemandem Glück und lähmt die Hoffnung aller. Te grundsählicher jetzt die Wohnungsund Siedlungsfrage angegriffen wird, desto besser. Der Heimstättensehnsucht in Front und Etappe muß durch alle Schwierigkeiten hins

durch die schönste Erfüllung sichtbar heranreifen!

Ist der Boden möglichst billig beschafft, hat der Heimstättengeber. entsbrechend seiner Eigenschaft als Träger des Beimftättengedankens, feine Unternehmer= oder Bauherrn= "Gewinne" gemacht, und find die Rriegsmehrbaukosten abgebürdet und abgeschrieben, dann wird die Beimstätte an den Beimftätter zu einem Breife abgegeben werden tönnen, der unter Berückfichtigung all der in Zahlen ausdrückbaren und erst recht der unwägbaren Vorteile angemessen, ja billig ift. Diesen Preis für Boden und Bau muß der Heimstätter bar oder durch Ver= zinsung und Tilgung begleichen. Die Kriegerheimstätten sind also feine Schenkung an den Heimstätter. Schon in seiner ersten Rund= gebung, den "Grundsätzen" vom 12. Juni 1915 versprach der Haupt= ausschuß den Kriegsteilnehmern nur "die Möglichkeit, ein Familien= heim auf eigener Scholle zu erringen" und daher forderte er hier wie in den Grundzügen § 1 Nummer 10: "Mindestens 10 v. H. ber Baukosten soll der Seimstättenbewerber grundsätzlich aus eigenen Mitteln oder durch eigene Arbeit aufbringen". Das gilt auch nach dem Entwurf § 26. Wer als Ariegsbeschädigter ober Ariegerwitwe gar kein ober kein genügendes Arbeitseinkommen erzielen kann, bekommt ja seine Militärrente, deren Zulagen für den Zweck der ganzen oder teilweisen Barzahlung nach dem Kapitalabfindungsgeset häufig in einer Ablösungssumme bereitgestellt werden können. Dieses Gesetz hat dem Grundstücksmarkt viele neue, mit Barmitteln versehene Räufer Es entspricht den in den "Grundzügen" von 1915 ver= öffentlichten Wünschen des Hauptausschusses für Kriegerheimstätten. Aber als bloke Teilmagregel hat es auch schon Schaden gestiftet. Nach den besonders von Rudolf Wiesener in Hamburg erbrachten Angaben treibt das Auftreten dieser neuen bar zahlenden Räufer die Grund= ftudspreise in die Sohe. Rach dem "Geset von Angebot und Rachfrage" ift das durchaus erklärlich; um so dringender gilt es jett, die Teilmagregel zu vervollftändigen durch ein diefe Breiserhöhung betämpfendes Enteignungsrecht: es gilt, das Reichsgeset über Heim= stättenrecht und Kriegerheimstätten so schnell wie möglich zu erlassen.

Den Boden der Ariegerheimstätte beschafft der Heimstättengeber. Von den nach § 23 "sparsamen" reinen Baukosten, soweit sie nicht als Ariegsmehrkosten abgebürdet werden (§ 25), verschafft nach § 26 bis zu neun Zehnteln das Reich dar oder durch Reichs bürg schaft gegen eine Hypothef an erster Stelle, für die der Boden und der gesamte Bauwert haften. Da diese Deckung angesichts der billigen Beschaffung und Erstellung gut ist, wird eine Reichsbürgschaft nur zum kleinen Teil nötig sein. Wie hoch der Heichsbürgschaft nur zum kleinen Teil nötig sein. Wie hoch der Heichsbürgschaft nur zum kleinen Teil nötig sein. Wie hoch der Heichsbürgschaft nur zum kleinen Teil nötig sein. Wie hoch der Heichsbürgschaft nur zum kleinen Teil nötig sogar einen wesentlich größeren Teil oder die ganze Summe aufbringen kann, diese seine Baukostenhypothek verzinsen und tilgen soll, ist im § 27 des Entwurfs offen gelassen, da es von den alsgemeinen Geldverhältnissen abhängt. Das Geset wird die entsprechenden Zahlen vielleicht als abänderbar einsehen, wenn es sie nicht der kaiserlächen Verordnung des § 36 überläßt.

Wie das Reich selbst die nötigen Mittel aufbringt oder beschafft, regelt für die Zeit nach Kriegsende der § 28 entsprechend dem vielsfach (z. B. von Beuster) gemachten Vorschlag, die öffentlichen und öffentlich beaufsichtigten Sammelstellen des Spargelds unseres Volkes mit einem Teil ihrer Jahresanlagen der Heimstättenbeseihung dienstsdar zu machen. Die Regelung für die Kriegssund Übergangszeit (§ 26) erfordert und erlaubt außergewöhnliche Wege, wobei in erster Linie die Beseihung durch die Darlehnskassen in Betracht kommen wird.

Da das ganze Siedlungswesen weitgehend bedingt ist durch die öffentlichen Lasten, vor allem die Schul= und Kirchenlasten, und durch das Verkehrswesen, muß das Reich darauf halten, daß die beteiligten öffentlichen Verbände durch Maßregeln auf diesen Gebieten die Heinstetlungswecke auch ihrerseits entschlossen fördern. Nach § 29 kann und soll das Reich wenn nötig durch Verweigern der Kriegerheimstätten= mittel entsprechend einwirken.

Der Schluß des Entwurfs bringt die nötigen technischen Vorsschriften. Hervorgehoben sei daraus, daß der Name "Ariegerheimstätten" nur für Siedlungen gebraucht werden darf, die den Vorsschriften dieses Gesetzes entsprechen. Dieses Verbot rechtfertigt sich durch die Erfahrungen mit dem von Terrainspekulanten mißbrauchten Namen "Gartenstadt".

#### IV. Busammenfassung.

Als wesentlicher Inhalt des Entwurfs sei betont:

Die Wohnungsnot der Städte und die Siedlungsnot des Landes hängen zusammen und beeinflussen einander. Ein einziges Reichs= heimstättengesetz für Wohn= und Wirtschaftsheimstätten muß beide Nöte bekämpsen, ein Reichsheimstättenamt und einheitliche Landessheimstättenämter müssen diese Aufgaben durchführen. Offentliche Berbände oder geeignete zuverlässige gemeinnützige Vereinigungen und Stiftungen sollen die Träger der Siedlungsarbeit selbst sein und mit Rechten ausgestattet werden, die all den großen vorhandenen Schwierigkeiten gegenüber ausreichen. Vorkaussrecht und Enteignung müssen dafür so ausgestaltet werden, daß kein Bodenwucher möglich, keine Überlastung der Heimstätter nötig ist und doch der deutsche Boden seine Rähr= und Wehrpflicht für das deutsche Volk erfüllen kann.

Der Beimstätter soll ohne alle formalen Schwierigkeiten und ohne lange Privatverträge ein freier Mann auf eigener Scholle werben tonnen und doch foll eine finnvolle Bindung das feindliche Entgegen= walten wirtschaftlicher "Gesetze" unmöglich machen und dem Seimstätter die Freude an seiner Beimstätte erhalten. Die Bindung soll nicht unzureichend sein, sodaß der Beimstätter etwa, wie mitunter beim Kapitalabfindungsgeset, ärgerlich eine zweijährige Frist abwartet und in seiner Heimstätte nichts mehr tut und fühlt, bis endlich der Verkauf mit Gewinn möglich ift. Aber nur die Beimftätte wird gebunden, nicht der Heimstätter. Seine persönliche Freiheit, seine im Wirtschaftskampf oft nötige Freizügigkeit sollen nicht beeinträchtigt werden durch die Heimstätte, die ihn vielmehr möglichst unabhängig macht von schwankenden Wohnungs= und Lebensmittelpreisen, die ihm für Freizeit und Arbeitslosigkeit lohnende Beschäftigung gibt und bazu Gefundheit für sich und seine Familie. Spoothekenbeschaffungs= sorgen soll der Heimstätter nicht kennen und doch sein eigener Hauß= wirt sein. Selbst Zwangsversteigerungen in Zeiten schwerer Wirt= schaftsnot follen fast unmöglich, für uneingetragene persönliche Schulden ganz ausgeschlossen sein. Den Erwerb der Heimstätte erleichtert und vermittelt ihm regelmäßig der Heimstättenamtmann durch Verhandeln mit den für seinen Fall geeignetsten Beimftättengebern. Daß diese für den Nachweis und Erwerb von Heimstätten einheitlich zu= sammenarbeiten werden, ift selbstwerständlich. Gibt aber der Beimstätter die Heimstätte auf, dann sollen sich ihm anderswo die gleichen Möglichkeiten bieten, er felbst aber und sein Nachfolger sollen keine Gewinne eines Vorgängers verzinsen muffen, die nicht aus Arbeit und aus der Befferung der Beimftätte ftammen.

Vom Keich beschaffte Mittel sollen allen Ariegsteilnehmern die Erringung einer solchen Heimstätte in möglichst nahe Aussicht stellen. Die Schwierigkeiten der Ariegs= und Übergangszeit auf dem Baustoff= und Arbeitsmarkt sind planvoll zu beseitigen. Und so soll aus der Schnsucht Tausender eine Weg und Ziel sehende Hoff nung Hunderttausender werden. Über die Augenblicksnot und den Ariegs= ernst hinweg werden sie in eine Zukunft blicken, in der die Kaufkraft der Militärrente nicht versagt und die redliche Arbeit ihr ehrliches

Brot findet, in eine Zufunft voll Heimstättenglück!

## Unhang:

## Die Vorarbeiten des Entwurfs.

1.

## Grundfätze für ein Reichsgesetz zur Schaffung von Kriegerheimstätten

beschlossen vom Hauptausschuß für Kriegerheimstätten am 12. Juni 1915.

1. Das Reich dankt seinen Verteidigern, indem es jedem deutschen Kriegsteilnehmer oder seiner Witwe die Möglichkeit eröffnet, auf dem vaterländischen Boden ein Familienheim auf eigener Scholle (Krieger-heimstätte) zu erringen (Entwurf § 18).

Die Ariegerheimstätten sollen, gemäß den Lehren dieses Läuterungskrieges, das deutsche Boden- und Siedlungswesen auf das Ziel hinlenken, einen körperlich und sittlich gesunden Volksnachwuchs zu sichern, die Wehrkraft des Volkes zu erhöhen und die Erträgnisse des heimischen Bodens zu steigern (E. § 1).

- 2. Feber deutsche Kriegsteilnehmer hat im Rahmen dieses Geses einen Anspruch auf eine Seimstätte im Reich ober in seinen Kolonien. Unter den Bewerbern sollen die ortsangehörigen Kriegsbeschädigten, Witwen und kinderreichen Familien zuerst berückssichtigt werden (E. § 19).
  - 3. Die Kriegerheimstätten sind entweder:

Wohnheimstätten: Kleinhäuser mit Nutgärten, die allen Kriegsteilsnehmern verliehen werden können, ober

Wirtscheimstätten: gärtnerische oder landwirtschaftliche Anwesen, von geeigneter, nach Bodenart und Bodenpreis verschiedener Größe, die nur Bewerbern mit entsprechender Vorbildung und angemessenm Betriebskapital verliehen werden dürsen (E.§1).

Bestehender Besit kann in Kriegerheimstätten umgewandelt wers den (E. § 10).

- 4. Die Heimstättenversorgung geschieht durch ein Heimstättenamt, das dem Reichsamt des Innern ein= und untergeordnet und in geeigneten Bezirken durch Heimstätten-Amtmänner vertreten wird. Diese haben in Fühlung mit den zuständigen Behörden (Bezirkskommandosusm.) die Auskunftserteilung und Vermittlung jeder Art bei Begründung, Auskührung und Bewirtschaftung der Heimstätten zu bewirken und jeden Mißbrauch mit ihnen zu verhüten (E. § 2).
- 5. Das Neich kann die Ausgabe von Heimstätten übertragen an öffentlich=rechtliche Verbände und an sonstige gemeinnützige Vereini=gungen (E. § 3). Um Voden zur Errichtung von Kriegerheimstätten zu gewinnen, haben die Heimstättenausgeber ein Vorkaußrecht bei jeder Zwangsversteigerung und bei der Veräußerung von Grundstücken, die in einem Jahrzehnt zweimal freihändig ihren Vesitzer gewechselt haben (E. § 4, § 5). Bei diesen Grundstücken haben sie auch ein Enteignungsrecht, und zwar grundsählich zu dem Wert, der in der Selbsteinschätzung vor dem Kriege zum Wehrbeitrag angegeben und angenommen worden ist (E. § 6).

Weigern sich öffentlich=rechtliche Verbände ober sonstige gemein= nützige Vereinigungen, die Ausgabe von Kriegerheimstätten zu bewirken, obwohl sie im Besitz von geeignetem Gelände sind, so ist das Reichsheimstättenamt berechtigt, diese Gelände zwecks Gründung von Kriegerheimstätten zu enteignen (E. § 6).

- 6. Die Kriegerheimstätte wird zum Eigentum übertragen gegen eine unkündbare Bodenrente (Weiterbildung des § 1202 Abs. 2 des BGB.) (E. § 9).
- 7. Eine Veräußerung der Kriegerheimstätte ist nur mit Genehmigung der Chefrau zulässig (E. § 13). Die Rente (§ 6) kann nur gesteigert werden, wenn der Besitzer die Kriegerheimstätte freiswillig aufgibt, oder sie nicht selbst bewohnt und bewirtschaftet, oder wenn nach dem Tode beider Eltern das jüngste Kind großjährig wird (E. § 15).

Für die Steigerung ist nicht der für die Heimstätte gebotene Preis allein maßgebend, sondern es muß eine allgemeine Steigerung des Bodenwertes in der Gegend nachweisbar sein. Der Heimstättenbesitzer hat Anspruch auf Herabsetzung der Rente, wenn die Bodenwerte eine nicht nur vorübergehende Verminderung erfahren haben (E§ 16).

Der Heimstättenausgeber hat bei allen Verkäufen von Krieger= heimstätten das Vorkaufsrecht (E. § 15).

8. Eine Beleihung der Kriegerheimftätten kann nur in Form von unkündbaren und löschungspflichtigen Tilgungsdarlehen erfolgen (E. § 11). Mindestens 10 v. H. der Baukosten muß der Heimstätten=

hewerber selbst ausbringen. Das Reich ermöglicht die Beleihung der Ariegerheimstätten bis zu 90 v. H. der reinen Baukosten entweder durch Erweiterung des bereits bestehenden Reichsbürgschaftssonds oder durch Schaffung einer Reichspfandbrießanstalt, unbeschadet der weitergehenden Fürsorge für die Ariegsbeschädigten und Hinterbliebenen durch Nutharmachung des entsprechend verstärkten Reichsewohnungsfürsorgesonds (E. § 26).

Gemeinnützige Kassen, welche für Unbemittelte die fehlenden 10 v. H. der Baukosten aufbringen, ebenso teilweis kapitalisierte Invaliden- und Hinterbliebenenrenten erhalten das Recht der hypothekarischen Eintragung. Für alle sonstigen Eintragungen ist das Grundbuch geschlossen (E. § 11).

- 9. Die Kriegerheimstätte kann durch privatrechtliche Forderungen nicht in Zwangsversteigerung gebracht werden (E. § 12); sie ist un= teilbar und durch Erbgang nur auf einen Erben übertragbar (E. § 14).
- 10. Zur Bestreitung der Kosten und Schaffung eines Reservefonds für etwaige Verluste erhebt das Reich eine Dedlandsteuer von
  2 v. H. auf alles Privatland, das seit mehr als 5 Jahren nicht unter
  dauernder forstwirtschaftlicher, landwirtschaftlicher oder gärtnerischer
  Kultur gehalten worden ist, und zwar nach dem Werte, den der Eigentümer selbst angibt, der aber zugleich die Grundlage des Enteinnungspreises bildet, wenn das Land für Kriegerheimstätten benötigt
  wird (E. § 6).

2.

## Grundzüge für ein Kriegerheimstättengesetz

beschlossen vom Hauptausschuß für Kriegerheimstätten am 20./21. Rovember 1915.

§ 1. Das Reich gewährt den Bundesstaaten die Mittel (Entw. § 18, § 26) zur Errichtung von Familienheimstätten für die deutschen Kriegsteilnehmer oder ihre kriegsversorgungsberechtigten Hinterbliebenen (Kriegerheimstätten) unter folgenden Voraussetzungen:

- 1. Die Kriegerheimstätten müssen geeignet sein, einen körperlich und sittlich gesunden Volksnachwuchs zu sichern, die Wehrstraft des Volkes zu erhöhen und die Erträgnisse des heimischen Vodens zu steigern (E. § 1).
- 2. Soweit diese Ziele nicht eine andere Regelung erfordern, sollen unter den Bewerbern die ortsanfässigen Ariegsbeschädigten und Ariegerwitwen und die kinderreichen Familien zuerst berücksichtigt werden (E. § 19).
- 3. Kriegerheimstätten können nur von Staaten, Gemeindeverbänden, Gemeinden oder von dazu ermächtigten gemeinnügigen Organisationen und Stiftungen errichtet werden. Diese können ihren gemeinnüßigen Charakter nur mit Genehmigung des Bundesstaates und des Reiches ablegen und auch nur mit dieser Genehmigung über das dem Kriegerheimstättenzweck bestimmte Vermögen verfügen (E. § 3).
- 4. Die Kriegerheimstätten sind als solche ins Grundbuch einzutragen (E. § 7). Sie sind entweder

Wohnheimstätten: Rleinhäuser mit Nutgärten, ober

Wirtschaftliche Anwesen kleinbäuerlichen Umfangs. Diese dürfen nur beruflich geeigneten Bewerbern mit angemessenem Betriebskapital verliehen werden (E. § 1).

- 5. Bestehender Besitz kann in Kriegerheimstätten umgewandelt werden. (Vergl. das preußische Besitzsestigungsgesetz vom 30. März 1908 und vom 26. Juni 1912.) (E. § 10.)
- 6. Offentlich-rechtliche Erschwerungen sind so weit zu beseitigen und die Verkehrseinrichtungen so zu fördern, daß die Zwecke der Kriegerheimstätten voll erreicht werden können (E. § 29).
- 7. Die Heimftätte wird zu Eigentum übertragen, und zwar kaufweise gegen eine für den Heimstättenausgeber zur ersten Stelle eingetragene Rentenforderung, die nur mit Zustimmung beider Teile und des Reiches ablösbar ist (vergl. das preußische Rentengutsgeset vom 27. Juni 1890) (E. § 9).

Wohnheimstätten können auch auf der Grundlage des Erbbaurechts und des Wiederkaufsrechts errichtet werden (E. § 9 Abs. 3).

8. Der Heimstättenausgeber hat das Recht auf Wiederauflaffung der Kriegerheimstätte gegen Erstattung des Wertes der Baulichkeiten und Bodenverbesserungen, wenn der Heimftätter die Heimstätte veräußert oder aufgibt, sie nicht dauernd felbst bewohnt oder bewirtschaftet, oder wenn sie an andere Erben als solche gerader Linie fällt (E. § 15), und die Pflicht

der Rücknahme bei Aufgabe von Wohnheimstätten aus zwingenden Gründen (E. § 17).

Eine Veräußerung der Heimstätte ist nur im Ginverständenis mit der Chefrau zulässig (E. § 13).

Dauernde grobe Mißwirtschaft gibt dem Heimstättenaus= geber das Recht auf Wiederauflassung der Heimstätte (E. § 15, 3).

- 9. Gine Beleihung von Kriegerheimstätten kann nur in Form von unkündbaren und löschungspflichtigen Tilgungshhpotheken erfolgen, und zwar nur für zweckmäßige Bauten oder sonstige Verbesserungen. Für alle anderen Schuldeintragungen ist das Grundbuch der Kriegerheimstätte geschlossen (E. § 11).
- 10. Mindestens 10 v. H. der Baukosten soll der Heimstättenbewerber grundsählich aus eigenen Mitteln oder durch eigene Arbeit aufbringen. Wird ihm dieser Betrag von einer gemeinnühigen Kasse geliehen, so kann dafür eine Hhpothek auf die Kriegerheimstätte eingetragen werden, ebenso zu Gunsten des Keiches für darlehnsweise kapitalisierte Invaliden= oder Hinterbliebenenrenten (E. § 26).
- 11. Die Kriegerheimstätte kann wegen nicht eingetragener privatrechtlicher Forderungen nicht in Zwangsversteigerung gebracht werden. Sie ist unteilbar und durch Erbgang nur auf
  einen Erben übertragbar, und bei Mangel lettwilliger Verfügung auf das jüngste Kind (E. § 12, § 14).
- 12. Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäße Anwenbung auf Häuser mit Wohnungen zur Dauervermietung (E. § 20, § 21).

Diese Häuser müssen im Flachbau errichtet sein und jede Wohnung muß einen damit zusammenhängenden Garten und einen besonderen Hauseingang haben (E. § 22).

- . § 2. Das Organ des Reiches für die Kriegerheimstätten ist das dem Reichsamt des Innern eingeordnete Reichsheimstättenamt (E. § 2).
- § 3. Für die Bebauung gewährt das Reich die Beleihung bis zu 90 v. H. der reinen Baukosten, die als nötig und zweckmäßig vom Heimstättenausgeber anerkannt sind (E. § 25, § 26).

Während des Krieges und zwei Jahre danach tritt eine Beleihung durch die Darlehnskassen ein, die unter entsprechendem Ausbau ihrer Verfassung dis zu 500 Millionen Mark Darlehnskassenscheine dafür ausgeben dürfen. Diese Beleihung ist mit 4 v. H. zu verzinsen. Diese gesamte Einnahme dient zur Einlösung der zu diesem Zwecke verausgabten Darlehnskassenscheine. Innerhalb der genannten Frist hat eine endgültige gesetzliche Regelung die öffentlichen oder öffentlich beaufsichtigten Spargeldsammelstellen (Sozialversicherungen, Privatversicherungen, Sparkassen u. ä.) mit einem Teil ihrer Jahresanlagen der Heimstättenvildung dienstbar zu machen (E. § 28).

- § 4. Für Darlehen anderer öffentlicher Geldgeber für die Kriegerheimftätten übernimmt das Reich die Bürgschaft bis zu 90 v. H. der reinen Baukosten (E. § 26 a. E.).
- § 5. Den Kriegsbeschädigten und Kriegerwitwen ermöglicht das Reich durch Kapitalablösung des Kriegszuschusses zur Invalidenrente die Erwerbung einer Heimstätte (E. § 26).
- § 6. Die Bundesstaaten haben in geeigneten Bezirken Heimftättenamtmänner zu berufen, die in Fühlung mit den zuständigen Stellen (Bezirkskommandos usw.) Auskunftserteilung und Historie und Hewirtschaftung der Kriegerheimskätten zu bewirken haben (E. § 2).
- § 7. Den Boben beschafft der Heimstättenausgeber (E. § 23). Ist für Wohnheimstätten geeigneter unbebauter Boden nach dem Ermessen des Reichsheimstättenamts nicht verfügbar, erschließbar oder nicht freihändig zu erwerben, so kann vom Reichsheimstättenamt dem Heimsstättenausgeber das Enteignungsrecht verliehen werden (vgl. Reichszahongesetz vom 21. Dezember 1871). Boden, dessen Preis 1 M für den Geviertmeter nicht erreicht, kann nicht enteignet werden. Mußenteignet werden, so bestimmen die entsprechend auszubauenden Preisprüfungsstellen für Lebensbedürfnisse den gerechten Preis des Bausbodens (E. § 6).
  - § 8. Wenn das Reich selbst außerhalb des eigentlichen Reichsgebietes oder im Reichsgebiete auf ihm gehörigen Boden Kriegerheim= stätten errichtet, so sinden die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Anwendung (E. § 30).
  - § 9. Der Name "Kriegerheimstätten" darf nur geführt werden für Siedlungen, die den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen (E. § 31).

#### Für den Vorstand des Hauptausschusses für Ariegerheimstätten

Udolf Damaschte, Berlin NW. 23, Leffingstr .11. Geh. Fustizrat Prof. Dr. Erman-Münster. U. Pohlman-Hohenaspe, Detmold. Generalleutnant z. D. Nohne, Berlin-Wilmersdorf. Geh. Abmiralitätsrat Dr. Schrameier, Berlin-Halensee. 3.

### Satungen des

## Hauptausschusses für Kriegerheimstätten.

- § 1. Der Hauptausschuß erstrebt ein Reichsgesetz, durch das den heimkehrenden Kriegern die Möglichkeit geboten wird, mit öffentslicher Hilfe im Reiche oder seinen Kolonien eine Heimstätte zu erwerben, gemäß den Grundzügen für ein Kriegerheimstättengesetz vom 20./21. Rovember 1915.
- § 2. Dem Hauptausschuß kann sich jede Organisation ansschließen, die bereit ist, diese Ziele zu fördern. Mitglieder des Hauptausschussen, die diese Ziele schädigen, können durch einfachen Mehrsheitsbeschluß des Hauptausschuß-Vorstandes ausgeschlossen werden; ein freiwilliger Austritt kann jederzeit zum Schluß eines Kalenderziahres erfolgen.
- § 3. Jede Organisation hat eine Grundstimme; alle Organisationen mit einer Mitgliederzahl von mehr als 10 000 Mitgliedern haben eine Zusahstimme. Jede Organisation, die außer ihrem Jahresbeitrag einen Stifter-Jahresbeitrag von mindestens 500 Mark bezahlt, erhält eine besondere Zusahstimme. Reine Organisation kann mehr als drei Stimmen haben.

Organisationen mit mehr als 10000 Mitgliedern zahlen einen Fahresbeitrag von mindestens 100 Mark und jede andere mindestens 20 Mark. Die Beiträge von Zweig= und Ortsorganisationen können vom Vorstand besonders festgesetzt werden.

§ 4. Der Vorstand des Hauptausschusses wird mit einfacher Stimmenmehrheit von den auf der Gründungsversammlung vertretenen angeschlossenen Organisationen gewählt. Er ergänzt sich selbst und kann auch Einzelpersonen als beratende Mitglieder aufnehmen.

Der Vorstand des Hauptausschusses gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. Der erste Vorsitzende des Hauptausschusses ist ermächtigt, im Sinne des § 715 B. G. B. den Hauptausschuß in allen Angestegenheiten zu vertreten, einschließlich derzenigen, die nach den Gesetzen besondere Vollmacht voraussetzen, vor Gericht und außergerichtslich, allenthalben mit der Besugnis zur Erteilung von Amtsvollsmachten.

Für die Veröffentlichungen stellen die angeschlossenen Organisationen ihre Presse dur Verfügung.

### Was kann ich in dem Kampfe für die deutschen Kriegerheimstätten tun?

Auch hier darf niemand zurückstehen; auch hier gilt die allsgemeine Wehrpflicht. Es gilt, in erster Reihe sich selbst Klarheit zu schafsen über diese großen wirtschaftlichen Zusammenhänge. Der einsachste und erfolgreichste Weg ist der, daß man der Organisation beitritt, die, politisch und religiös neutral, im deutschen Sprachgebiet den Gedanken des deutschen Bodenrechts vertritt: dem

#### Bunde Deutscher Bodenreformer,

Berlin, Leffingstraße 11.

Sein Programm umfaßt nur einen Sag:

"Der Bund Deutscher Bodenresormer tritt dasür ein, daß der Boden, die Grundlage aller nationalen Existenz, unter ein Recht gestellt werde, das seinen Gebrauch als Werk= und Wohn= stätte besördert, das jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt, und das die Wertsteigerung, die er ohne die Arbeit des Einzelnen erhält, möglichst dem Volksganzen nutbar macht."

Der Jahresbeitrag beträgt nur 6 Mark ober 8 Kronen. (Postscheck-

konto: Berlin 3900, Postsparkassenamt: Wien 130865.)

Die Mitglieder erhalten seine Zeitschrift "Bodenresorm" (erscheint 2 mal monatlich in Hesten zu 32 Seiten) kostenfrei zugesandt. Die "Bodenresorm" ist die verbreitetste volkswirtschaftliche Zeitschrift im deutschen Sprachgebiet und berichtet fortlausend über die Kämpse, die Siege, die Mißersolge des Bodenresormgedankens, jeht insbesondere über den Weg der Kriegerheimstätten im Reich und Desterreich zu ngarn.

Durch besondere Zuwendungen sind wir in der Lage, jedem der sich jett diesem Bunde anschließt, völlig kostenfrei außer der Zeitschrift auch Prosessor Adolph Wagners letten Mahnruf: "Staatssbürgerliche Bildung!" und die Programmschrift der deutschen Bodenresormbewegung, Damaschkes Buch: "Die Bodenresormbewegung, Damaschkes Buch: "Die Bodenresormbewegung, Damaschkes Buch: "Die Bodenresormbewegung.

Waitwitte - Contiliano

| Ottotteen-Ottetteetig. |       |         |         |       |            |            |         |     |       |              |     |
|------------------------|-------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|-----|-------|--------------|-----|
| Un                     | ben   | Bund    | Deuts   | der   | Bodenr     | eformer,   | Berlin  | NW  | 23,   | Leffingftr.  | 11. |
| Unt                    | erzei | chneter | erklärt | hiern | iit seinen | Beitritt 3 | um Bund | Deu | tiche | r Bodenrefor | mer |

Ort und Strafe: .....

Unterzeichneter erklärt hiermit seinen Beitritt zum Bund Deutscher Bodenreformer und ersucht um regelmäßige kostenstreie Zusendung der Halbmonatsschrift "Boden» reform". Der Halbjahrsbeitrag von 3 Mk. liegt in Briefmarken bei — folgt später.

|                   | , am                                  | ••••• |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--|
|                   | ,                                     |       |  |
| Name (deutlich) : | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |  |
|                   | ~                                     | Pa b  |  |
| Stand :           |                                       |       |  |

Die Programmschrift der deutschen Bodenreformer ift:

## Die Bodenreform

Grundsätliches und Geschichtliches zur Erkenntnis und Ueberwindung der sozialen Not.

Von Udolf Damafchke, Borfigender des Bundes Deutscher Bodenreformer.

512 Seiten. 71.—85. Taufend. Preis brofch. 4.50 Mk., vornehm gebunden 6.— Mk.

#### Inhalt:

1. Weder Mammonismus noch Kommunismus!

II. Die Bodenreform und die industrielle Entwicklung.

III. Die Bodenreform und das Ugrarproblem.

IV. Die Bobenreform in Ifrael.

V. Die Bobenreform in Sellas.

VI. Die Bodenreform in Rom und ihre Lehren.

VII. Benrn Beorge.

VIII. Die Sohenzollern und die Bodenreform.

IX. Der Welthrieg im Lichte der Bodenreform.

#### Aus mehr als 1000 Besprechungen der 1.—14. Auflage:

Kölnische Volkszeitung: Damaschkes "Bodenresorm" wird insolge ihrer Borzüge der fesselnden, überzeugenden Darstellung, namentlich aber insolge ihres tiefen inneren Wertes für den allgemeinen Kultursortschritt zu den unsvergänglichen Büchern der nationalökonomischen Literatur gehören.

Deutscher Reichs und Preußischer Staatsanzeiger: Eine Aufklärungssichrift im besten Sinne, die eine erschöpfende Darstellung der in immer weitere Kreise dringenden Grundsäte der Vodenresorm enthält. In logischer Weise wird die große Bedeutung der Fragen, die mit diesem Sammelwort zusammengesaßt werden, das wirtschaftliche und soziale Leben entwickelt und gezeigt, daß zwar manches, aber noch nicht alles verloren ist.

Deutsche Nachrichten: Nie habe ich ein Buch so gründlich studiert wie bieses. Ich kann sagen, daß es in mir eine seelische Befreiung auslöste!

Dresdner Reufte Nachrichten: Ein einzigartiges Werk! Wenige Bucher gibt es, die so viele Taten geschaffen haben!

Soziale Praxis: Diese Werk ist nicht bloß für Zehntausende, sondern bald für Hunderttausende deutscher Leser eine Art volkswirtschaftliches Beskenntnisbuch geworden.

Das Land: Dies Werk ist zweifellos das bedeutendste, das die deutsche Bodenresormliteratur bis jest aufzuweisen hat.

**Pfälzische Lehrerzeitung**: Ich darf sagen, daß dieses Werk mich er griffen, erschüttert, aber auch begeistert hat, daß es mir Auss und Einsichten zeigte, die ich nicht geahnt! Ich habe das Buch mit glühender Seele in einem Zuge gelesen.

Blätter für das Gymnasialschulwesen: Damaschkes "Bodenresorm" ist eines der wertwollsten Bücher, von denen ich jemals Kenntnis erhielt. Es ist ein wahrs haft klassisches Werk wegen seines hohen sittlichen Ernstes, wegen der Vedeutung der behandelten Gegenstände und wegen der klaren, ungemein sessellenden Darstellungsweise. Jeder, der sür die Lebensfragen unseres Volkes Interesse hat, sollte es lesen.

Bostfrei jederzeit gegen Einsendung des Betrages durch die Buchsandlung "Bodenreform" G. m. b. H., Berlin NW, Lessingstr. 11.

## Geschichte der Nationalökonomie

Eine er ft e Einführung pon Abolf Damaichke.

In 2 Bänden.

Band I. 400 Seiten. Preis: 4,- Mark, gebunden 5,50 Mark.

#### Inhalt des 1. Bandes:

1. Von den Aufgaben der Nationalökonomie.

2. Das Altertum. (Jsrael, Hellas, Nom.) 3. Das Mittelalter und das kanonische Recht. (Ostansiedlung, deutsches Städtewesen, die Lehre vom gerechten Preis und vom Zins.)

4. Das Zeitalter des Merkantilismus. (Der Staatssozialismus des polizeis

lichen Wohlfahrtsstaats.)

5. Die Physiokraten und die französische Revolution. 6. Die liberale Schule. (Die Lehre vom Wert, von der Arbeitsteilung, vom Bevölkerungsgeses, von der Grundrente, vom Freihandel, das Manchestertum.)

Band II. 399 Seiten. Preis 4,— Mark, gebunden 5,50 Mark.

#### Inhalt des 2. Bandes:

7. Das nationale System. (Die Festlandssperre, Friedrich Lists Märtyrertum, das Nationale System, Mitteleuropa, Historische Schule und Staatssozialismus, christlich-sozial, national-sozial.)
8. Der Kommunismus. (Die großen Utopisten. Karl Mary und Ferdinand Lassalle.)
2. Die Entwicklung der Sozialdemokratie.)

9. Die Anarchisten. (Die Lehre vom Staat und vom Parlamentarismus.

Der russische Anarchismus.)

10. Die Bobenresorm. (Die Bobenfrage in England und Amerika, in Franksreich, Italien, Rumänien, Finnland, Ungarn, Bulgarien, bei den Osmanen und Zionisten. Die russische Entwicklung im Lichte der Bodenfrage. Die deutsche Bodenreform.)

Breußisches Berwaltungsblatt: Wir mußten gurzeit kein anderes Werk' das fo fehr zur ersten Einführung in die Geschichte der Volkswirtschaftslehre ge= eignet märe.

Der Runstwart: So ist dieses Buch — mehr als irgendein anderes Buch geeignet, das unserer allgemeinen Bildung so notwendige deutsche Hausbuch der Bolkswirtschaftsgeschichte zu werden.

Das Polytechnikum: Das Werk bedarf keiner Empfehlung mehr; es ist namentlich für Anfänger in der Nationalökonomie unentbehrlich geworden.

Magdeburgische Zeitung: Dies ist das Buch, das sich viele schon lange ges wünscht, auf das viele gewartet haben, denen nach Verständnis verlangte für wichtige Aufgaben unserer Zeit, um mitarbeiten zu können an ihrer Lösung.

Gegen Einsendung des Betrages kostenfreie Zusendung durch die Buchhandlung "Bodenreform", Berlin NW, Leffingftrage 11.

## Bodenreform und Kriegerheimstätten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Damaichke, Die Bodenreform. Grundsägliches und Geschichtliches zur Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| kenntnis und Ueberwindung der sozialen Not. 71.—85. Tausend (512 S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.50               |
| Demolythe Colorists State 15 The 15th 11.—65. Laufend (512 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,50               |
| WHITH WILL DELUMBER THE DESTRICTION OF THE COUNTY STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 45.—49. Zulliend. 1. Zand. (400 Seiten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  |
| Damaschke, dasselbe, 2. Band. (400 Seiten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,—                |
| Damafajke, Dusjeide, 2. Duitb. (400 Getten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,—                |
| Tumuluke, Diksimmine Reperimit. Erichringen und Ratichläge 36 Tauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50               |
| Damaschke, Aufgaben der Gemeindepolitik. 27. Tausend. (268 Seiten) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Daniel der Gemeinbepolitik. 21. Lunjend. (208 Getten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,60               |
| Valiaturke, Reluistituirretorm lind Pandenretorm 4 Raufond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80               |
| Damaichke, Rriegerheimstätten, eine Schicksalsfrage. 150. Taufend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Damaschina Twickwick Oil sin Country of the Country | 0,50               |
| Damaichke, Friedrich Lift, ein Prophet und Märtyrer deutscher Weltwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.60               |
| Vamalajke, 3). v. Wagner, Erman, v. Schwertn. Renauthan der Tamilie 65 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.30               |
| L. Eschwege, Zum Kampf um die deutschen Kohlenschätze. 2. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               |
| of the season of the state of t | 0,80               |
| L. Eichwege, Boden- und Hypothekenprobleme. (118 Seiten) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,50               |
| H. Freese, Das Pfandrecht der Bauhandwerker. 2. Auflage, gut gebunden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,80               |
| G Troofe Rangemerhe und Radantina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5. Freese, Baugewerbe und Bodenfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,50               |
| 3). Wreele, Wie Bullbernalinine in Wrone Berlin nor und nach dem Prioce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,80               |
| Feldgeiftlicher Fresentus, Staatsbürgerliche Erziehung und Bodenresorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Gorl Trionish Monkoust was State of the Continue and Dobbette pell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50               |
| Rarl Friedrich, Markgraf von Baden, Abrif der Nationalökonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50               |
| Livid George, Jum Kampi um den englischen Boden VIII und 64 Goiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                  |
| Ronrad Sanf, Kriegerheimstätten, Gedanken und Borbilder Teil I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,                 |
| Konrad Hanf, dasselbe Teil II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Mrnf Dr Gindonnann Griggenhaimfallen die Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—                |
| Brof. Dr. Kindermann, Kriegerheimstätten, ein Dank und eine Kraftquelle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.75               |
| Joh. Lubahn, Wesen und Ziele der Bodenresorm. 30. Taufend<br>Joh. Lubahn, Kriegerheimstätten. 140. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,15               |
| Joh. Lubahn, Rriegerheimitätten 140 Taufens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15               |
| Sah Ruhaha Dan Rasanta San Sail in California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,15               |
| Jog. Bubuhn, ver Gebanke ber Zett, eine Gedichtsammlung 30. Tausend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,15               |
| Joh. Lubahn, 3m Gericht. Bodenreform-Erzählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50               |
| Joh. Lubahn, Der Gebanke der Zeit, eine Gedichtfammlung 30. Taufend Joh. Lubahn, Im Gericht. BodenreformsErzählungen<br>Geb. Kat Prof. Dr. Eduard Meyer, Die Heimstätten im Lichte der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00               |
| Mari Matiant Goin am Gittle & Stille Mille Det Gelujuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,—<br>2,—<br>0,50 |
| Baul Matdorf, Beim zur Scholle. Ein Kriegerheimstättenstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,—                |
| 21. Pohlman, Bergoaufreiheit und Staatsinfereise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50               |
| 21. Pohlman, Die Grundbegriffe ber Bolkswirtschaft. 4. Auflage des Laien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               |
| hanis Sa Colina Collaboration of Direction of the State of State of the State of th |                    |
| brevier der Nationalökonomie, gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,—                |
| 21. Dunimum, Der Chaal und die Onnotrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,—                |
| A. Bohlman, Werde- und Wanderjahre in Südamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| What Dr. Coul Walanche Danbelluft in Cubumetiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50               |
| Prof. Dr. Karl Polenske, Der Kampf um die Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,—                |
| h. Atcken, Rleine Beiträge zur Lands und Keimliehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50               |
| 5. Ricken, Kleine Beiträge zur Land- und Heimliebe<br>K. Schatter, Bodenreform in der Schulpragis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Dr. Commercial Colors College Colors College Colors College Colors Color | 1,20               |
| Dr. Schrameier, Geh. Abmiralitätsrat, Aus Kiautschous Verwaltung Dr. Schrameier, Geh. Abmiralitätsrat, Kiautschou, seine Entwicklung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,—                |
| Dr. Schrameier, Geh. Admiralitätsrat. Kigutschau seine Entwicklung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                  |
| Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 =0               |
| 00 f D . 00 f f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50               |
| Piol. Dr. Sogei, Bobenresorm und Schulmesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35               |
| Oberburgermeister Heinr, v. Wagner, Hus her Braris einer habenrefore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                  |
| merischen Gemeinde. 3. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00               |
| meritari deneribe. o. zaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60               |
| Brof. Adolph Wagner, Wohnungsnot und städtische Bodenfrage. 6. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50               |
| William Miland Williams Stanfahiraerliche Kildung 66 Caufond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50               |
| Riefener Rriegerheimstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| and the constitution of th | 0,10               |
| R. Wiesener, Kriegerheimstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,—                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1                 |

Alle hier angezeigten Schriften versendet postfrei gegen Ginsendung des Betrages die

Buchhandlung "Bodenreform", G. m. b. S.

Berlin NW, Leffingftraße 11.